## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng-Comtoir im Posthause.

Nº 81. Mittwoch, den 4. April 1838.

Ungekommene Fremden vom 2. Upril.

herr Raufm. Fuß aus Breslau, I. in No. 79 Martt; fr. Pachter Bich= lindfi aus Kornta, Sr. Guteb. v. Ruczborefi aus Gorfa, I, in Do. 11 Buttelftr.; Sr. Burgermeifter Cichowefi und Br. Reftor Buchler aus Plefchen, 1. in Do. 30 Ballifchei; Sr. Dberamtm. Buffe aus Luffowfi, Gr. Guteb. Schonberg aus lang: Goelin, Br. Guteb. Scheoler aus Uscifowo, I. in No. 3 Bilb. Str.; Sr. Guteb. Graf v. Sforzeweffi aus Luboftron, fr. Guteb. Graf v. Czapefi aus Bromberg, br. Raufm. Sarlaw aus Berlin, I. in Do. 3 Salbborf; Sr. Partif. Wittoweff aus Canifi, I. in Do. 89 Ballifchei; Gr. Pachter Arendt aus Rosczisti, Sr. Dachter Arendt aus Barczewo, 1. in Do. 38 Gerberftr.; Br. Dachter Schwarz aus Profunowo, I. in Do. 1 Damm; Gr. Pachter v. Chelmofi aus Bafomo, Gr. Amtmann Bioledi aus Oftrowit, Gr. Raufm. heffel aus Schwerin a/B., I. in Do. 5 Capiehaplat; Sr. Aubed, Lieut. im 12ten Suf. Regt., aus Rurnif, Br. Guteb, v. Garczonefi aus Banowo, I. in Do. 15 Breiteftr.; Br. Guteb, v. 2Bilfoneffi aus Rollfomo, fr. Guteb. v. Wilfoneti aus Brgeenica, fr. Guteb. v. Ra= doneffi and Rafolewo, Sr. Guteb. v. Pintoweli aus Emchen, Die herren Guteb. Gebr. v. Cfalamefi aus Stryfowo, I. in Do. 41 Gerberftr.; Sr. Baufondufteur Pap aus Potebam, I. in No. 21 Bilb. Str.; Br. Raufm. Derpa aus Rogafen, br. Guteb. Gerabmefi aus Chocifgewice, I. in Do. 7 Bafferftr.; Br. Gutebefiger v. Kringanowefi aus Radzewo, Sr. Guteb. v. Urbanowefi aus Durrhund, Sr. Commiff. v. Claminefi aus Gora, I. in Do. 30 Bredlauerftr.; fr. Guteb. v. Rwi= ledi aus Bedlig, Gr. Guteb. v. Gjotbrefi aus Popowo, I. in Do. r St. Martin; Kraulein v. Dunin , Ranonissin , aus Barichau, I. in Do. 1 Dom.

1) Bekanntmachung. 3m Supo= thekenbuche bes im Abelnauer Rreife be= legenen Gutes Czefanowo find Rubr. III. sub No. 5. auf Grund bes über ben Nachlaß bes Michael v. Biernachi errich= teten Notariates Erbregeffes vom 3. Oftos ber 1840, und bes über bie binterblie= benen Rinber ber Karoline Cecilie bon Biernacka verchelichte von Wojatowefa, gerichtlich aufgenommenen Familienrathes Beichluffes vom 8. April 1812 gufolge ber unterm 21. Mai 1819 prafentirten Unmelbung, und mit Ginwilligung bes Befigers des Gutes, im Protofolle vom 3. Oftober 1819 ex decreto bom 24. Februar 1823 16,666 Rthir. 16 gGr. ober 100,000 poln. Gulden ju 5 pet. ginebar, fur bie Rarolina Unna Untonina und den Ignag Carl Rafael, Gefdwifter b. Wojafowsti eingefragen, bon benen nach erfolgter Lofdung ber, ber Rarolina Unna Untonina v. Wojafowefa gufichen= ben Salfte, die bem Ignat Carl Rafael pon Bojafowefi gebuhrende Salfte mit 8333 Rthlr. 8 gGr. noch validirt.

Das über diese Forderung ausgefer, tigte Dokument ist angeblich verloren gegangen, und es werden hierdurch alle diejenigen, welche als Eigenthümer, Ceffionarien, Pfand = oder sonstige Briefs-Inhaber an die gedachte Post und das darüber ausgestellte Instrument Ansprüche zu machen haben, aufgesordert, ihre Ansprüche spätestens in dem am 27. Ausgust 1838. Bormittags 10 Uhr vordem Referendarius Berndt anstehenden Termine anzuzeigen, widrigenfalls sie mit denselben praktludirt und ihnen des

Obwieszczenie. W księdze hypoteczney dóbr Czekanowa w powiecie Odolanowskim położonych, w Rubr. III. pod No. 5 zostały na mocy działów notarycznych nad pozostałościa Michała Biernackiego na dniu 3. Października r. 4810 zawartych i uchwały rady familiynéy nad pozostałemi dziećmi Karoliny Cecilii z Biernackich zameźnéy Wojakowskiey, sądownie sporządzonéy z dnia 8. Kwietnia roku 1812 stosownie do podania na dniu 21. Maja r. 1819 zapresentowanego i za zezwoleniem dziedzica dóbr w protokule z dnia 3. Października roku 1819 według dekretu z dnia 24. Lutego roku 1823 dla Karoliny Anny Antoniny i Ignaca Karóla Rafala, rodzeństwa Wojakowskich 16,666 Tal. 16 dgr. czyli 100,000 złotych polskich. po pięć od sta prowizyi opłacaiące, zaintabulowane, z któréy to summy, po nastąpioném wymazaniu półowy Karolinie Annie Antoninie Wojakowskiey przypadaiącey, ieszcze połowa Ignacowi Karólowi Rafałowi Wojakowskiemu należąca się w ilości 8333 Tal. 8 dgr. platna iest. Dokument na pretensyą tę wygotowaney podobnie zaginionym został. Zapozywaią się przeto wszyscy ci, którzy iako właściciele, cessyonaryusze zastawni lub inni posiedziciele do summy wzmiankowaney i dokumentu na takową wygotowanego pretensye mieć sadza, aby takowe navpóźniey w terminie na dzień 27. Sierpnia 1838 zrana o godzinie 10tév przed Ur. halb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

SOLDER THE BEAUTIFUL OF SECURIS

Pofen, ben 21. Mars 1838.

Ronigl. Ober-Landesgericht.

2) Bekanntmachung. Im Supo= thefenbuche bes im Brefchener Rreife belegenen Gute Bieganowo, find auf Den Untrag bes fruberen Gigenthumers in ben Protofollen vom 5. April 1796 und 19. April 1797 gufolge Berfugung bom 30. Offeber 1800 Rubr. III. sub No. 3. 666 Rtfr. 16 gGr. ober 4000 poln. Gulben gu 5 pet, ginebar fur bie Mbal= bert von Garnedischen Erben eingetra= gen. Diefe Poft, welche nach ber Be= bauptung bes gegenwartigen Gigenthu= mere bes verpfandeten Gute getilgt fenn foll, wird auf feinen Untrag bierburch aufgeboten, und Die Abalbert von Charnedifchen Erben, beren Erben, Ceffio= narien, ober alle biejenigen, welche an beren Stelle getreten find, aufgeforbert, ihre etwanigen Unfpruche fpateftens in bem am 24ften Auguft 1838. Bor= mittage 10 Uhr por bem Referendarius Berndt auftehenden Termine anzugeigen, widrigenfalls fie mit benfelben prafludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auf= erlegt werden wird.

Pofen, ben 21. Marg 1838.

Konigl. Ober = Landes = Gericht.
I. Abtheilung.

Berndt Referendaryuszem wyznaczonym podali i uzasadnili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłączeni i względzie tym wieczne milczenie im nakazane będzie.

Poznań, dnia 21. Marca 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański; Wyd. I.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéy dóbr Bieganowa w powiecie Wrzesińskim położonych, dla sukcessorów Woyciecha Czarneckiego na wniosek właściciela dawnieyszego w protokułach z dnia 5. Kwietnia roku 1796 i 19. Kwietnia roku 1797 stósownie do dekretu z dnia 30. Października roku 1800 w Rubr. III. pod No. 3. 666 Tal. 16 dgr. czyli 4000 złt. pol. po 5 od sta czynszu opłacaiące, zaintabulowane zostały.

Summa ta, która podług twierdzenia właściciela teraźnieyszego dóbr zastawionych iuż ma być zpłaconą, na wniosek togoż ninieyszém się wywołuie i zapozywaią się sukcessorowie Woyciecha Czarneckiego, następcy i cessyonaryusze tychże, iako téż wszyscy ci, którzy w mieysce wstapili, aby pretensye swych iakiekolwiek, naypóźniey w terminie na dzień 24. Sierpnia 1838 zrana o godzinie 10téy przed Ur. Berndt Referendaryuszem wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłączeni i wieczne milczenie im nakazane bedzie.

Poznań, dnia 21. Marca 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału. 3) Koikralvorladung. Ueber ben Nachlaß bes am 31. August 1835 zu Ofief bei Rawicz verstorbenen Grafen Anton Grudzinski ist am heutigen Tage ber Konkurs, Prozes erbifnet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Uns fpruche an die Konkurd = Maffe fieht am 28. April c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Ober = kandesgerichts = Uffessor Haupt im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird mit seinen Anspruchen an die Maffe ausgeschlossen, und ihm beshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Die ihrem Aufenthalte nach unbefann.

ten Glaubiger:

a) bie Polizei = Burgermeiffer Burgmes beschen Cheleute,

b) ber Schutziude Aron Schen zu Lobfene, und

c) der Konffantin v. Krzycki, modo beren Erben oder Eessionarien, werden hiermit unter der obigen Verwarnung gleichfalls vorgeladen.

Pofen, ben 12. Februar 1838.

Ronigl, Preuf. Land = und Stadtgericht.

4) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht gu Pofen.

Das zum Nachlaffe ber Catharina verwittweien Beber geb. Malinowska gebos

L Wydziału.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałość w Osieku pod Rawiczem na dniu 31. Sierpnia 1835 zmarłego Hrabi Antoniego Grudzińskiego otworzono dziś process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowéy, wyznaczony iest na dzień 28. Kwietnia r. b. o godzinie totéy przed poludniem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Assessorem Sądu Głównego Haupt.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, iako to:

- a) burmistrz policyi Burgwedel i malżonka iego,
- b) starozakonny Aron Schey z Łobżenicy,
- c) Konstant Krzycki, albo tychże sukcessorowie lub cessyonaryusze zapozywaią się ninieyszém publicznie pod wyżey uczynioném zagrożeniem.

Poznań, dnia 12. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko - mieyski
w Poznaniu.

Nieruchomość do pozostałości Katarzyny z Malinowskich owdowialey rige, auf ber hiefigen Borftadt Schrobka No. 76. belegene Grundstud, abgeschätzt auf 1005 Atlr. 18 fgr. 1½ pf. zufolge ber, nebst Hypothefenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Tare, foll am 13. Juli 1838 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle sub-baftirt werden.

Pofen, ben 17. Darg 1838.

5) Bekanntmachung. Der Intenstantur = Sefretair Julius Ferdinand Schmidt hierselbst und die Tochter des zu Ehrenberg dei Landsberg an d. W. versiorbenen Amtmanns Martin Pflugsrad, Namens Bertha Wilhelmine Emilie Schmidt geborne Pflugradt, haben nach erreichter Großiährigkeit der Letzteren die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, welches bierdurch zur bssentlichen Kenntzniß gebracht wird.

Pofen, den 17. Mar; 1838. Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

6) Boittal : Citation. Die unbes

a) des zu Meserit im Jahre 1829. verstorbenen Nagelschmidts Daniel Eltermann, dessen Nachlaß nur in einem sehr baufälligen, gerichtlich auf 97 Athlr. 18 fgr. 5 pf. abgesschäften kleinen Wohnhause, nebst Hofraum und Anbau zur Schmiede besteht, und

Weber należąca, w Poznaniu na przedmieściu Środce pod No. 76 sytuowana, oszacowana na 1005 Tal. 18 sgr. 1½ fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 13go Lipca 1838 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Poznań, dnia 17. Marca 1838.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że Sekretarz Intendantury Julius Ferdynand Schmidt z Poznania i córka zmarłego w Ehrenbergu pod Landsbergiem nad Wartą Marcina Pflugardt, ekonoma, nazwiskiem Berta Wilhelmina Emilia Schmidt, stawszy się ostatnia pełnoletnią, wspólność maiątku wyłączyli.

Poznań, dnia 17. Marca 1838.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Zapozew edyktalny. Niewiadomi sukcessorowie albo krewni naybliżsi:

a) zmarłego w Międzyrzeczu w roku 1829 gwoździarza Daniela Eltermann, którego spadek tylko z bardzo zruinowanego, sądownie na 97 Tal. 18 sgr. 5 fen. oszacowanego domku, podwórza i przybudowli do kuźni się składa, b) bes am 1. Februar 1826 zu Bräg verstorbenen Burger Johann Benjamin Albrecht, bessen Nachlas nur in einem kleinen auf 9 Atlr. gewurbigten Garten und in zwei unsichern Forderungen von 11 Atlr. und von 15 Athlr. 15 fgr. besteht, so wie beren Erben oder nächste Berwand, ten werden hierdurch vorgeladen,

in bem auf den 1. Februar 1839. Bormittage um 10 Uhr vor bem Lerrn Affessor Gebler in unserm Instruktiones Zimmer anstehenden Termine zu erscheisnen und ihre Eigenthumes und sonstigen Ansprüche anzumelden und nachzuweisen.

Melbet fich fein Erbe oder vermögen vie fich Meldenden ihre Legitimation nicht zu fuhren, so wird der Nachlaß als herrnstos dem Fiscus zugesprochen werden.

Meferit, ben 16. Februar 1838.

Ronigl. Land, und Stabt= Gericht.

7) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht zu Meserit.

Das dem Brauer Christian Neumann gehörige, zu Neu-Tirschtiegel sub No. 127. jest 142. belegene Grundstück, absgeschäft auf 385 Athlr. 25 fgr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedinsungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 4. Juli 1838 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subshastirt werden.

Lutego 1826 r. obywatela Jana Benjamina Albrecht, którego spadek tylko zmarłego na 9 Tal. oszacowanego ogródka i dwóch niepewnych aktiwów w ilości 11 Tal. i resp. 15 Tal. 15 sgr. się składa,

wzywaią się ninieyszém, ażeby się w terminie na dzień 1. Lutego 1839 zrana o godzinie 10téy przed Ur. Gessler Assessorem w izbie naszéy instrukcyinéy stawili, i swoie prawo własności, bądź inne iakie pretensye rościli i takowe udowodnili.

W razie bowiem niezgłoszenia się żadnego z sukcessorów, albo niepotrafienia zgłoszonych się legitymować, pozostałość iako bezdziedziczna skarbowi publicznemu przysądzona zostanie.

Międzyrzecz, d. 16. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Międzyrzeczu.

Nieruchomość w Nowym-Trzcielu pod liczbą 127 teraz 142 położona, piwowarowi Krystyanowi Neumann należąca, oszacowana na 385 Tal. 25 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 4. Lipca 1838 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

8) Bekanntmachung. Die Jungsfrau Johanne Juliane Pauline Hellwig, eine Tochter des Freiguts-Besitzers Hellwig zu Krummwiese, und der Glassabrisant Karl Heinrich Hallwass zu Mexandrowo, Berlobte, haben mittelst gerichtzlichen Bertrages vom 30sten Dezember 1837 die Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes in ihrer künstigen She auszgeschlossen.

Camter, ben 1. Marg 1838. Konigl. Preuß. Land= und Stadts Gericht.

9) Bekanntmachung. Der Tagearbeiter Michael Dobberschüß und bessen Braut, die unverehelichte Therese Ka, dach aus Dscht, haben vor ihrer Berheirathung die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer kunftigen Ehe durch Vertrag ausgeschlossen.

Schwerin, ben 14. Februar 1838. Konigliches Lands und Stadt=

Gericht.

Obwieszczenie. Panna Joanna Julianna Paulina Hellwig, córka właściciela Hellwiga w Krumwize, i Karól Henryk Hallwass fabrykant szkła w Alexandrowie, zaślubieni, układem sądowym z dnia 30. Grudnia 1837, wspolność dobr i dorobku w przyszłym małżeństwie swym wyłączyli.

Szamotuly, dnia 1. Marca 1838.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Wyrobnik Michał Dobberschütz i tegoż ulubiona niezamężna Teresa Kadach z Oszcza, przed zamęściem się swoiem wspólność dóbr i dorobku w przyszłém swoiem małżeństwie umową wyłączyli.

Skwierzyna, dn. 14. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Die Julianna Wilhelmine geborne Franzke hierselbst bat nach erreichter Großsährigkeit mit ihrem Shemanne, bem hiesigen Fleischer Samuel Zobel, unterm 3. November v. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwersbes ausgeschlossen. Krotoschin, den 21. Februar 1838.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

belegene, dem Retablissements-Bau-Resten-Fonds gehörige Bauplatz, im Flachenraume von 43 Muthen 58 Fuß, soll im Wege ber defentlichen Licitation veraußert werden. hierzu ist ein Termin auf den 28 sten April d. J. Morgens
11 Uhr im Magistrats-Sitzungs-Saale auf dem Rathhause anberaumt worden,
und werden Kauflustige mit dem Bemerken eingeladen, daß jeder Mitbietende eine

Caution von 100 Athle. erlegen muß und bie Bedingungen in unserer Registratur wahrend ber Dienfistunden eingesehen werden tonnen.

Pofen, ben 24. Marg 1838.

Der Magiftrat.

12) Auction. Im Auftrage bes hiefigen Königlichen Land= und Stadtgerichts wird ber Unterzeichnete im Termine den 6 ten April c. Vormittags um 10 Uhr eine bedeutende Anzahl wissentschaftlicher Bucher verschiedener Materien, worunter neuere Schuls und Wörrerbucher sich besinden, bffentlich an den Meistbietenden ges gen gleich baare Bezahlung verfausen. Poseu, den 31. Marz 1818.

Groß, Ronigl. Land. und Stadtgerichte : Auftione : Rommiffaring.

13) Einem verehrungswurdigen Publikum fühle ich mich verpflichtet, auf die Herren Mig as und Abdala, von der Gescuschaft der Bedninen aus dem Bolksstamme Setjas aufmerksam zu machen, welche auf ihrer Durchreise allhier nach Warschau und Petersburg, morgen, Donnerstag den 5. April c. im hiesigen Schauspielhause die ersten arabischen Uebungen produciren werden, welche in Europa bisher noch kein anderer gymnastischer Künstler ausgeführt hat. Das unendliche Aufsehen, die allgemeine Bewunderung, welche die Herren Rhigas und Ubbala durch ihre arabischen Uebungen in Paris, London, Wien, Munchen, Frankfurt a/M. 1c. 1c. und zulecht in Berlin erregt haben, sind zu bekannt, als daß es nothwendig ware, dies ser ergebensten Mittheilung noch eine besondere Empschlung bezusügen.

Pofen, den 4. April 1838.

Ernft Bogt.